Cles of

-Nº 25.

U Ellay

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 26. Mart 1822.

Angekommene Fremde vom 21. Marg 1822.

Frau Gutsbesigerin v. Kopuda aus Oftrowd, herr Gutsbesiger v. Pluczynski aus Agielski, hr. Gutsbesiger v. Radolinski aus Siernik, I. in Nr. 384. Gerberftraße; hr. Pachter v. Garczinski aus Bnin, I. in Nr. 26. Walischei.

Den 22. Marg.

Herr Probst Schatsowski aus Dakow, Hr. Parkter Effbra aus Sobotke, I. in Mr. 251. Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Streich aus Bordeaup, Hr. Gutsbesitzer Zedler aus Wierzchoczyn, I. in Mr. 99. Wilde; Hr. Zoll-Rendant Polle aus Pogostelice, Hr. Bürgermeister Stanke aus Schrimm, Fran Gutsbesitzerin v. Kalkstein und Frau Gutsbesitzerin v. Swiniarska aus Schocken, I. in Mr. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lakomicki aus Wysind, I. in Mr. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Ziemer aus Peisen, I. in Mr. 27. Gerberstraße.

Den 23. Marz.

Herr Dberamtmain Bocquet aus Dußnif, Frau Gutsbesitzerin v. Chlapowskaaus Lopuchowo, I. in Nr. 243. Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Louve aus Bresekan, I. in Nr. 244. Breslauerstraße; Hr. Graf v. Wolowicz aus Dzialin, I. in Nr. 1. St. Martin; Hr. Kaufmann Cramer aus Stettin, k. in Nr. 99 Wilde; Hr. v. Brauneck aus Gorzycko, I. in Nr. 134. Fischerei.

Den 24. Marge

Herr Gutsbesitzer v. Potocki aus Bronczon, hr. Gutsbesitzer Nehring aus Co-folnik, I. in Nr. 243. Breslauerstraße; hr. Regierungsrath Eißler aus Berlin, I. in Nr. 244. Breslauerstraße; hr. v. Nobucki aus Wonnowo, I, in Nr. 1. St. Marsin; hr. Dekonomie=Commissarius Suter aus Gnesen, I. in Nr. 165. Wilhelmösser.

A b g e g an g e ni Hr. v. Chlapowski nach Bunikowo, Hr. v. Dzierzanowski nach Zakrzewo, Hr. v. Sulerzycki nach Jablowo, Hr. Probst v. Pluczynski nach Margonin, Fr. v. Borck nach Pommern, Sr. v. Niezuchowski nach Gronowko, Gr. Liftowski nach Smitowo, Hr. v. Wilczynoffi nach Arzyganowo, Sr. Miffionair Becker nach Glogau, Frau v. Rogutofa nach Oftrowo, Gr. v. Pluczonefi nach Sigielefo, Br. v, Radolinefi nach Siernit, Sr. Raufmann Barthels nach Breslan, Sr. Raufmann Gorge nach Rawieg, Sr. Speichert nach Erin, Sr. Raufmann Biemer nach Deifern, Sr. Rauf= mann Streich nach Bromberg, Sr. Kaufmann Beber nach Berlin, Br. v. Drwensti nach Opalnice, fr. Kaufmann Gebhardt nach Ralifch, Sr. Bocquet nach Dufinif.

Ebiftal = Vorladung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuf. 34ften (Samter= ichen) Referve-Landwehr-Bataillone, melche aus dem Jahre 1821 etwa Anspruche an bie gedachte Raffe zu haben ber= meinen, werben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben Joften April f. 3. um 9 Uhr vor bem Deputirten Land: Gerichterath Brudner angesetzten Liqui= dationstermin in unserm Gerichteschloffe entweder perfonlich oder burch zuläfige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben, und mit ben no= thigen Beweismitteln zu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber ju gewarti= gen, bag fie mit ihren Unfpruchen an Die in Rede ftebende Raffe praclubirt, und blod an die Perfon bestenigen, mit bem fie fontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen ben 13. December 1821.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele kassy Król. Pruskiego 34go Batalionu Szamotulskich Landwerów, którzy z roku 1821. pretensye do wspomnioney kassy rosczą wzywaią się ninieyszém, aby na wyznaczonym na dzień 30. Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem sądu naszego Brükner, terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym, osobiście lub też przez pełnomocników stawili się, pretensye swe podali, i takowe potrzebnemi wsparli dowodami, w razie zaś niestawienia się oczekiwali: iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontrakowali odesłanemi zostaną.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Ronigt. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański Befanntmachung.

Den 2. April c. um 9 Uhr fruh werden zu Lukowo 6 Stuck Ackerpferde, ein englisirtes Reitpferd, 14 Stuck Fohlen, vier Esel, 40 Stuck Aindvich, 270 Stuck Schaafe, eine verdeckte, und eine offene Britschke, und mehreres Wasgenzeug nehst Wirthschaftsgerathe gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Conrant meistietend versteigert werden.

Pofen den 8. Mårs 1822. Königl, Preußifch. Landgericht.

Befanntmadung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntsniß gebracht, daß der Apotheker Carl Benjamin Andra und dessen jesige Chefrau Dorothea Louise geborne Schnauß in der Verhandlung d. d. Pensern den 2. December 1807. die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, und dieserhalb in der Verhandlung vom zten d. M. noch nähere Bestimmungen getrossen haben.

Posen ben 7. Marg 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

. Subhaffations=Datent.

Das hieselbst unter Mr. 43 auf der Borstadt St. Martin belegene, dem Zimsmermeister Johann Jacob Braun zugeshörige Grundstück, welches nach der gesiehtlichen Taxe auf 2794 Kehr. 14 gGr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Gianbigers Schuldenhalber dentslich an den Meistbietenden verkauft wersden, und die Bietungstermine sind auf

Obwiesczenie.

Dnia 2. Kwietnia o godzinie 9. w wsi Łukowie sześć koni robotnych, wierzchowiec anglizowany, czteraście zrzebiąt, cztery osły, czteradzieści sztuk rogatego bydła, dwieście siedmdziesiąt sztuk owiec, bryczka pokryta i otwarta i znaczna część sprzętów rołniczych, za gotową zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu przedane będą.

Poznań d. 8. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, że aptekarz Karol Beniamin Andrae i teraznieysza żona iego Dorota Luiza z domu Schnaus wspolność maiątku i dorobku między sobą w czynności d. d. 2go Grudnia 1807 w Pyzdrach zdziąłaney wyłączyli i w protokule z dnia 2. b. m. względem tego ułożyli się.

Poznań d. 7. Marca 1822.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nier chomość pod Nrem 43. na przedmieściu S. Marcina położona, do Cieśli Jana Jakuba Braun należąca, która na 2794. Talar. 14. dgr. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyjne na dzień 26. Lutego 1822., na dzień 30.

Ben 26. Rebruar 1822, ben 30. April 1822 und ber peremtorische Termin auf ben 4.Juni 1822 Bormit. um 9 Ubr por bem Landgerichte : Referendarins Rantat, in unferm Gerichte-Schloffe an-Befitfabigen Raufern werden Diese Ternine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß nach bem letten Termin bas Grundftud bem Deiftbietenben gus geschlagen und auf die etwa nachher ein= gehenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Wer bieten will, bat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, 300 Rtlr. als Caution bem Deputirten gu er= legen ...

Pofen ben 21. November 1821. Khnigt. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das hier unter Mr. 10 auf Zagorze belegene, auf 620 Mtlr. gewardigte, und für bas Meiftgebot bon 350 Ritlr. er= Randene Garten-Grundfluck, foll wegen nicht erfolgter Zahlung ber Raufgelber auf den Untrag ber Glaubiger anderwei= tig offentlich an ben Meiftbietenben ver= Fauft werden, wogu ein Licitations = Ter= min auf ben 24. April, ben 8. und 28. Mai c. Bormittage um 9 Ubr por bem Landgerichts = Uffeffor Schneider in unferm Gerichts = Schloffe anberaumt worben ift.

Alle Raufluftige werben baber hiermit eingelaben, fich in diefem Termine ein= gufinden und ihre Gebote ad Protocollum

Kwietnia 1822., i zawity na dzień 4. Czerwca 1822., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańsk ego Kantak, o godzinie o. w naszym zamku sądowym są wyznaczone. Zdolność kupna mających z tem oświadczeniem uwiadomiamy, że po terminie zawitym przybicia tey nieruchomości naywięcey daiącemu nastapi, i na późnieysze podania żeden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie zayda.

Kto licytować chce i nim do tey. že przypusczonym będzie Tal. 300. iako kaucya deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 21. Listopada 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość ogrodu tu na Zagorzu pod Nr. 10. położona, na 620 tal. otaxowana i za plus licitum 350 tal. nabyta, ma bydź na wniosek Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, w którym celu termin licytacyiny na dzień 24. Kwietnia, 8. Maia i 28. Maia r. b. o godzinie 9. przed Assessorem Ziemiańskim Schneider wyznaczonym został.

Wszyscy ochotę kupna maiący wzys waią się ninieyszem, aby się na wspomnionych terminach stawili i swe licyta podawali. Po czem grunt ten, skoro żadna prawna przeszkoda

abzugeben, und fabann zu gewärtigen, daß bas Grundfluck, insofern gefetztiche Umftanbe eine Ausnahme nicht gulaffen, Dem Meiftbietenden adjudicirt werben mird.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in unserer Registratur feber Zeit ein= gefeben werden.

Pofen ben 21. Januar 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nie zaydzie, naywięcey daiącemu przysadzonym zostanie.

Taxa i warunki licytacyine moga bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 21. Stycznia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańska

#### Spictal= Citation.

Ueber die Raufgelder des hiefelbst un= fer Dr. 40 am Martte belegenen Det-Fertschen Saufes in Betrage von 8250 Rtlr. ift auf ben Untrag eines Real-Glaubigers ber Liquidations = Projeff eröffnet worden. Wir haben einen Liquidations, Termin auf den 17 April 1822 Borneittags um 10 Uhr vor bem Depufirten Landgerichterath Brudner in unferm Martheien-Zimmer angesett, laben bagu alle Diejenigen, die Ansprüche an bas Grundftud ober beffen Raufgeld zu haben vermeinen, vor, um fich in bem Termin entweder personlich oder durch gesetzlich gulaffige mit gehöriger Information ber= febene Bevollmachtigte zu geftellen, ihre Forderung zu liquidiren und nachzuwei= fen, unter ber Barnung, baf ber Musblei= benbe mit seinen Forberungen pracludirt, und ihm beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Denjenigen, die nicht felbft erscheinen Bonnen und feine Befanntichaft am hiefigen Orte haben, werden die Juftig-Commif-

# Zapozew Edyktalny.

Nad summa szacunkowa kamienicy Dekertów w rynku tutevszym pod liczbą 40. położoney, 8250. Talarów wynosząca, na wniosek Wierzyciela realnego process likwidacyiny otworzony został. Do likwidzcyi pretensyi wyznaczyliśmy termina

na dzień 17. Kwietnia 1822. o godzinie 10. zrana przed Deputowanyın Konsyliarzem Brückner, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich, którzy sobie pretensye do tey summy kupna rosczą zapozywamy, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników prawem dozwolonych, i w dostateczną informacyą opatrzonych stawili, pretensye swe, likwidowali, i udowodnili, w razie bowiem niestawienia się, z pretensyami swoiemi prekludowanemi, i wieczne w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć nie moga, którym tutay na znaiomości. zbywa, podaiemy Kom. Sprawiedliwości Mittelstaedt, Hoyer, Guderyanfarien Mittelftatt, Soper, Guberian als Mandatarien in Borichlag gebracht.

Pofen den 19. November 1821.

Ronial. Preuf. Landgericht.

na Mandataryuszów, których dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 19. Listopada 1821.

Król. Pruski Sad Ziemiański-

Befanntmachung.

Auf den Antrag ber Glaubiger, foll bas im Wongrowiger Kreife belegene ab= liche Gut Wola Czewojewska auf Ein Ihar, von Johanni 1822. bis bahin 1823. an ben Meiftbietenben öffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 4. Mai a. f. por bem Deputirten Oberlandesgerichte = Re= ferendarius Jefel Morgens 9 Uhr anberaumt, und laben Pachtluftige vor, fich in bemfelben in unferm Parteienzimmer personlich, over burch gesetzlich legitimir= te Bevollmachtigte einzufinden, und fann ber Meifibictende und Cautionsfahige ge= wartig feyn, bag ihm die Pacht zuge= ichlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen jeberzeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Ginefen ben 24. Dezember 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilnofchen Rreife im Bromberger Departement belegene, ehemals dem ber= ftorbenen Boguslaus v. Nowowiensfi gu= gehörig gewesene freie Allodial=Riftergut Wolg = Czewojewska nebst Zubehör, wel= Obwiesczenie.

Na domaganie się Wierzycieli ma bydź wieś szlachecka Woła Czewoiewska w Powicie Wagrowieckim połožona na rok ieden od S, Jana 1822 aż do tegoż dnia 1823 droga publiczney Licytacyi naywyżey podaiacemu w dzierzawę wypuszczona termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 4. Maia a. f. zrana o godzinie o. przed Delegowanym Referendarzem naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszém zapozywamy, iżby się osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, naywięcey podaiacy pewnym bydź może przybicia sobie rzeczoney dzierzawy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mega.

w Gnieznie dnia 24. Grudnia 1821. Królewski Sad Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wola Czewojewska, pod jurisdykcyą maszą w Powiecie Mogilińskim, Departamencie Bydgoskim położona, dawniey niegdy Bogusława Nowowieyskiego wraz z przyległościami, która podług taxy sadownie sporządzony na 17616.

des nach ber gerichtlichen Tare auf 17616 Athlie. 4 ggr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag des Haupt-Ereditors Banquier Levin Jacob Friedlander Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden unter der einzigen Bedingung, daß das Kaufpratium baar ad Depositum Judiciale gezahlt werden muß, verfauft werden und die Bietungs-Termine sind

auf ben 3. Juni, auf ben 4. September, ber peremtorische Termin

auf ben 4. December 1822. vor dem Herrn Landgerichtstath Hawich Morgens um 9. allhier angesetzt. Besitzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenten Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bonigt Dreuf. Land : Bericht.

Tal. 4. dgr. 8. den. iest oceniona; ma być na żądanie Wierzyciela głównego Bankiera Jakuba Friedlendra, z powodu długów publicznie naywięce daiącemu, pod tym iednym warunkiem sprzedana, iż summa szacunkowa w gotowych pieniądzach do depozytu sądowego złożona być powinna. Tym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca, na dzień 4. Września, termin zaś peremptoryczny

na dzień 4. Grudnia 1832., zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Hawich, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey dającemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 7. Stycznia 1822:

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Der bem Schiffer Carl Gottlieb Diet= befindliche Derfahn, welcher nebft Uten= fillen auf 665 Milr. abgeschätt worden ift, foll Schulbenhalber auf ben Untrag ber Weinmeiffer Schulgichen Erben bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Begahlung in Courant vertauft werben, und ber Bietungstermin fieht auf ben 4. Dai c. Bormittags um 10 Uhr in unferm Inftructionsgim= mer bor bem Deputirton herrn Cammer= Gerichts Referendaring Rirdner an. Defibfabigen Raufern wird biefer Zermin mit bem Bemerken befannt gemacht, bag in bemielben ber Odertabn bem Meiftbies tenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden foll, infofern nicht gefehliche Granbe bies nothwendig mas eben Die Raufbebingungen werben im Termine befannt gemacht werden, und tann die Taxe gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle unbekannte Glau-Biger, welche an den benannten Schiffer Ansprüche haben, zu diesem Termine urter der Verwarnung vorgeladen, daß sie im Ausbleibungsfalle, mit ihren Forderungen werden präcludirt werden.

Bromberg ben 18. Februar 1822.

Patent Subhastacyiny.

Der dem Schiffer Carl Cottlied Dietziel Statek Szypra Karola Bogumikar rich zugehörige, dieselbst auf der Brahbefindliche Oderkahn, welcher nebst Utenziellen auf 665 Mth. abgeschäht worden ist, soll Schuldenhalber auf den Antrag der Weinmeisser Schulzschen Erben bezeich dan den Meissibietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verziellen.

na dzień 4. Maia r. b.
o godzinie 10. przed południem w
izbie naszey instrukcyjney przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu
Kameralnego Ur. Kirchner wyzna-

czony zostal.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiany o terminie tym z nadmienieniem: iż statek więcey dającemu w terminie przybitym zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki licytacyi w terminie ogloszone zostaną, i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną:

bydź może.

Zarazem zapozywaią się wszyscy nieznajomi Wierzyciele, którzy do rzeczonego statku pretensye mają, na tenże termin, pod tem zastrzeżeniem iż w razie niestawienia się, ze swemi pretensyami prekludowani zostaną.

Bydgoscz d: 18. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań.

# Beilage zu Nr. 25. des Posener Intelligenze Blatts.

Dffener Arreft.

Der Miniffer Staats = Secretair Stanislaus v. Brega ju Swigtfowo hat gur that ber Ceffion gelaffen zu werden vers langt. Dem zufolge und in Folge bes Untrages eines Glaubigers ift über bas Bermogen bes Minifter Staats-Gecretair b. Bregg ber Coneurs eröffnet, und ber Anfang beffelben auf 12 Uhr Mittag bes heutigen Tages festgefest worden. Es werben baher alle biejenigen, welche an ben Gemeinschuldner etwas an Gelde ober Effecten hinter fich haben, angewie= fen, nicht bas geringfte davon an jeman= ben zu verabfolgen, vielmehr uns fofort treulichst anzuzeigen, und bergleichen Gelber, Offecten ober Briefichaften mit Worbehalt ihrer baran habenden Rechte an unfer Depositum abzuliefern, widrigenfalls bie geleiftete Zahlung ber Ausantwortung für nicht gefchehen erachtet, und gum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird. Diejenigen Inbaber bergleichen Gelber und Effecten, welche biefelben verfchweigen ober gurudhalten, haben überdies noch ju gewarti= gen, daß fie ihres daran habenden Dfand= ober andern Rechts werben für verluftig erflårt werden.

Gnefen ben 4. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. Areszt otwarty.

Abtretung seiner Guter an seine Glaubi= Gdy Stanislaw Breza Minister Seger fich erboten, und zur Rechtemohl= kretarz Stanu z Swiatkowa do odstapienia dobr - swych - Wierzycielom podał się i przypusczenia siebie do dobrodzieystwa cessyi zażądał, przeto w skutek tego konkurs nad maiatkiem jego siósownie do wniosku Wierzyciela iednego otwartym i początek ouegoż o godzinie 12. w południe dnia dzisieyszego postanowionym został. Wzywa się więc nimeyszem wszystkich i w szczególoości każdego, ktoby dłużnika jakowe pieniadze i rzeczy miał posiadać lub ie w zachowaniu miał, aby takowe nikomu nie wydawał, owszem nie zwłocznie nam o nich doniosł, pieniądze i rzeczy lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie służącego do nich prawa, do depozytu Sądu naszego złożył, w przypadku bowiem przeciwnym, gdyby komużkolwiek co z tychże wypłaconym bydź miało, tedy za niewazne i nie byłe osadzonem i powtornie na korzyść massy ściągnionym będzie, a gdyby nareście posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy, one zatrzymał, albo zataił, na ówczas utraca wszelkie zastawne i mne do nich služace mu prawo, the off alog stones and a

Gniezno d. 4. Lutego 1822.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll ber Mobiliar = Nachlaß bes versstorbenen Landgerichtbraths Meyer, bestehend in Silber, Porzellaln, Zinn, Rupfer, Wäsche, Tischzeug, Rleidungsstücken, Büchern und Hausgeräth, in dem am Iten April d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Secretair v. Flatow in der Wohnung des Kausmanus Klein hieselbst austehenden Termine, defentlich an den Meistbietenzben gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, wozu wir Kauslustige einladen.

Meseritz ben 21. Marz 1822.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Sammtliche befannte und unbefannte Glaubiger, welche an bie Militair = Caffe bes 2. Batallions bes 14. Bromberger= Frankfurther Landwehr=Regimente, aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ulti= mo December 1821 Anspruche gu haben vermeinen, werden hierdurch bffentlich porgeladen, folche in bem auf ben 16. April c. Bormittage um 9 Uhr, in un= ferm Inftructione-Bimmer bor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Rruger anftehenben Termine anzumelben, und gehörig nach= guweifen, widrigenfalls biefelben ihrer Anspruche an die gedachte Caffe fur ver= luftig crelart, und blos an die Perfon, mit ber fie contrabirt haben, werben permiefen werben.

Bromberg ben 10. Januar 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht,

Obwiesczenie.

Ruchomości zmartego Sędziego Ziemiańskiego Meyera, składaiące się z śrebra, porcelany, cyny, miedzi, bielizny stołowey, sukirń, książek i sprzętów domowych, maią bydź w terminie

dnia 3. Kwietnia r. b.
o godzinie 9. zrana przed Sekretarzem Ur. Flatow w pomieszkaniu tuteyszego kupca Klein wyznaczonym,
publicznie naywięcey daiącemu, za
gotową zaraz zaplatę sprzedane; do
czego ochotę kupna ninieyszem wzy-

Międzyrzecz d. 21. Marca 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele, którzy do kassy woyskowey 2. Batalionu 14. Pułku obrony kraiowey Bydgoskiey Frankfurtskiey, za czas od I. Stycznia, do ostatnie. go Grudnia 1821. r. pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem publicznie, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia r. b. o godzinie gtey przed południem, w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Krüger Assessorem wyznnaczonym, zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z którą w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoscz d. 10. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die in Bledzianow Ostrzeszower (Schildsberger) Kreises belegene, auf 2589 Mthlr. 12 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzte Papiermühle mit dazu gehörigen Grundstücken, foll auf Antrag des Ernst Manasse Dehnelschen Concurs = Eurators öffentlich verkauft werden, und sind zu dieser Subhastation drei Bietungs = Zerzmine, nämlich auf den 3. Juni,

auf den 5. August, und den 7ten October d. J. vor dem Deputirten Landgerichts=Rath Lenz angesetzt, von welchen der letzte persemtorisch ist. Wir laden zahlungs=und besitzschiege Kaussussige ein, sich persons lich in jedem Termine Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht einzusinden.

Die Raufsbedingungen werben ihnen im ersten Termine eroffnet, und bas Tax=Instrument wird Jedem auf Ber=langen allezeit in unfrer Registratur por= gelegt werden.

Rrotofchin ben 14. Marg 1822.

Subhaftations = Patent.

Das zum Nachlaß bes zu Zbuny ver=
fforbenen Bürgers Christian Schild ge=
hörige, unter Nro. 642. daselbst belegene,
auf Höhe von 100 Athlr. im Feuer=Ca=
tastro assecurirte und auf 70 Athlr. ge=
richtlich abgeschätzte Haus und Garten
foll, auf Antrag der Erben und Vormun=
der, theilungshalber subhassirt werden.

Wir haben hiezu einen anderweitigen Licitations = Termin in loco 3buny auf

Patent Subhastacyiny.

Papiernia w Bledzianowie Powiatu Ostrzeszowskiego położona, na 2589 talar. 12 śrebrników 6 fen. sądownie otaxowana z należącemi do teyże gruntami, na wniostk Kuratora konkursu niegdy Ernst Manasse Dehnela publicznie ma bydź sprzedaną.

Wyznaczywszy przeto końcem uskutecznienia subhastacyi teyże trzy

termina licytacyine na

dzień 3. Czerwca r. b.,
dzień 5. Sierpnia r. b.,
dzień 7. Października r. b.,
przed Daputowanym Sędzią Wnym
Lenz, z których ostatni iest peremtoryczny, wzywamy chęć kupienia i
zdolność zapłacenia i posiadania mających, aby się w każdym terminie
o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki kupna w pierwszym terminie ogłoszone im zostaną, instrument detaxacyi zaś każdemu i w każdym czasie w Registraturze naszey na żądanie przedłożone zostaną.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z ogrodem do pozostałości zmarlego w Zdunach niegdy Krystyana Schild należące, pod Nr. 642 tamże położone, na 100 Talar. w kassie ogniowey zabezpieczone i na 70 Tal. sądownie otaxowane, w skutek wniosku Sukcessorów i Opiekunów dla działów publicznie sprzedane bydź ma.

Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyjny w mieyscu Zdunach na

dzień 15. Kwietnia 1822,

ben 15. April 1822 vor bem Romif. Landgeriehte-Rathleng angefest, und laben biermit gablungs= und befitfahige Rauf= luftige bffentlich vor, in biefem Termine Bormittags um 9 Uhr fich in bem Gies schafte = Locale bes Magistrate zu Idung perfonlich einzufinden, und nach vorheri= ger obervornunbichaftlicher Genehmi= aung ben Bufchlag an ben Meiftbieten= ben ju gewärtigen. Die Raufsbedin= gungen werben ben Licitanten im obigen Termin eröffnet werben.

Rrotofchin den 4. Marg 1822. Ronigl, Preuß. Landgericht.

przed Kommissarzem Wnym Sędzia Lenz, wzywamy ninieyszem wszystkich chiệc kupna maiacych, aby sie w terminie tym w lokalu Magietratu w Zdanach osobiście stawili, i za poprzedniém zezwoleniem Władzy Nadopiekuńczey przyderzenia na rzecz naywięceydaiącego spodziewali się.

Warunki kupna licytantom w powyżey rzeczonym terminie ogłoszone zostana.

Krotoszyn d. 4. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

one Roughting city, the partie

Subhaftations=Patent.

Das bem Burger Johann Momaf eigenthumlich zugehörige, unter Dro. 38. am polnischen Ringe in 3dung belegene, auf 403 Rthlr. gerichtlich gewürdigte Bohnhaus nebft Dbftgarten, Sofraum, Pferbeftoff und zwei Gewende Uder, fol-Ien Schuldenhalber fubhaftirt werben. Wir haben bemnach einen peremtorischen Termin vor dem Deputirten Landgerichte= Rath Boretius auf den 16ten April 1822. anberaumt und laden gablungeund befitfahige Raufluftige hiedurch ein, in Diefem Termine Bormittage um 9 Uhr auf dem Landgericht perfonlich ju erscheis nen. Der Meifibietenbe hat ben foforti= gen Zuschlag, wenn nicht gesetzliche Sin= berniffe im Wege feben, ju gewärtigen. Die Taxe fann in hiefiger Registratur gu jeder Zeit eingesehen werden. Die Raufd=

# new dentification of the Committee of the Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przyległym do tegoż sadem, podworzem, staynią i dwoyga staiami roli, do mieszczanina Jana Nowak należące, pod Nr. 38. na polskim rynku położone, dla długów publicznie sprzedane bydź ma. Wy. znaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 16. Kwietnia 1822 przed Deputowanym Sędzią W. Boretius, wzywamy zdolnośc posiadania i zapłacenia maiących, aby sie w terminie tym o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym stawili. Naywięcey daiący skoro prawne nie zaydą przeszkody, natychmiastowego przybicia spodziewać się może. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć dozwala się. Warunbedingungen werben im Termine por ber Licitation befannt gemacht werben.

Rotofdun den 29. November 1821. Ronigl. Preuß. Land gericht.

ki kupna zas w terminie licytacyjnym ogłoszone zostana.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Watent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß die zum Mathaus Kuchmannschen Machlasse gehörige, zu Kandlau unter Nr. 39 belegene, auf 393 Mtlr abgeschätzte Schmiebenahrung, auf ben Untrag ber Erben, Theilungshalber im Wege ber freiwilligen Subhaftation, in bem auf ben 8. Mai 1822 früh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe anberaumten Termine offentlich verkauft werben foll. Es werden baher alle biejenigen, welche biefes Grundfluck gu faufen gesonnen, und zahlungsfähig find, hierdurch vorgelaben, in biefem Termine auf hiefigein Landgericht perfonlich ober durch gesehlich Bevollmachtigte gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und gu gewartigen, baf an ben Meiftbietenben nach Einwilligung ber Intereffenten ber Zuschlag erfolgen wird.

Frauftabt ben 24. December 1821.

d a citial will

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż gospodarstwo kowalskie do pozostałości Mateusza Kuchmann należące w Kandlewie pod liczbą 39. położone na 393 tałary oszacowane, na wniosek sukcessorów dla uskutecznienia działów drogą dobrowolnéy subhastacyi w terminie na dzień 8. Maia 1822 przed deputowanym Sędzią Gaede wyznaczonym publicznie sprzedaném bydź ma.

Wzywaią się więc wszyscy te nieruchomości ochotę kupna maiący i
wstanie zapłacenia będący, ażeby na
rzeczonym terminie w tuteyszym
Sądzie Ziemiańskim osobiscie lub
przez pełnomocnikow prawnie upoważnionych stawili się, swe podania
uczynili, i spodziewali się iż na
rzecz naywięcey daiącego po nastąpioném poprzedniczo zezwoleniu
intersentów przysądzenie nastąpi.

Wschowa d. 14. Grudnia 1821. Królowsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Sub ha station 8 = Patent. In Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Posen, soll im Wege der nothwendigen Subhastation das in der Stadt Pinne unter Nro. 13 belegene

Patent Suhastacyiny.

Wskutek upoważnienia Królewskiego Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi dem w Pnie-

haus nehst Stalkung und ben bazu gehbe rigen 15 Morgen 43 Ruthen Uder incl. Wicsen, so wie ein wuster Scheunen-Bauplatz, welches zusammen auf 1107 Atlr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Hiezu steht ein Termin auf ben 19. April c. Vormittags um 9 Uhr in bem hiesigen Gerichts = Locale an. Zahlungs und besitzsähige! Kausliebhaber werden eingeladen, in diesem einzigen peremtorischen Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistebietende den Zuschlag dieses Grundstücks zu gewärtigen, wenn nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Samter ben 17. Januar 1822.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

wach pod liczbą 13 wraz z staynią położony, do tego 15 morgi 43 prętów roli incl. łąkami należącemi, tudzież pustym placem stodolnym, wszystko ogólnie na 1107 Tal. sądownie otaxowne, publicznie do naywięcey daiącego sprzedany.

Do tego przypada termindnia 19. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w posiedzeniu Sądu tuteyszego.

Wszystkich więc chęć kupna maiących, do zapłaty i posiadania zdolnych, ninieyszem wzywamy, aby w tymze peremptorycznym terminie się stawili, i swe licyta podali, a naywięcey daiący przybicia tegoż gruntu, skoro prawne przeszkody wyłączenia nie zaydą, spodziewać się może.

Szamotuły d. 17. Stycznia 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum.

Es soll ein ben Martin Cegielekischen Erben im Wege der Erecution abgepfan= beter Brandweins = Grapen nebst Hut, welcher 283 Pfund wiegt, in Termino

ben titen Uprif in unferm Geschäfts-Locale öffentlich an ben Meistbietenben gegen sofortige baare Bezahlung verkauft werben, wozu Kauf-luftige hiezu eingelaben werben.

Trzentefino ben 20. Marg 1822. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwiesczenie.

Ma bydź Marcina Cegielskiego Sukcessorom w drodze exekucyi zafantowany do wódki garniec wraz z pokrywą, który 283 funtów waży w terminie

dnia 11. Kwietnia r. b. w naszym lokalu sądowym publicznie więcey daiącemu zaraz za gotową zapłatą sprzedanym, do czego ochotę kupna maiących wzywa się.

Trzemeszno d. 20. Marca 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoius

Bum bffentlichen Berkauf des bem Paftor Wilke zu Xions zugehörigen, unter Dir. 18 belegenen Wohnhauses, nebst Brau = und Brandhaus und den dazu gehörigen Utenfilien und ein Quart Land, welches alles zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 2158 Rtir. 25 fgr. gewürdiget worden, wird im Auftrage bes Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen vom 28. Januar c. und auf ben Untrag ber Glaubiger Areibrath von Sendlit und Goldbeck Behufs ihrer Befriedigung einen Termin auf ben 21. Dai, ben 22. Juli, und den 23. Sptember a. c. von benen ber lette peremtorisch ift, in loco Xions an= beraumt, wozu Raufluftige und Befig= fähige mit ber Bersicherung eingeladen werden, bag ber Meiftbietenbe gegen gleich baare Zahlung bes Meistgebots in Preug. flingendem Courant, ad Depofis tum bes Ronigl. Hochlobl. Landgerichts gu Pofen und nach gefchehener Genehmi= quug ber Glaubiger ben Bufchlag ju ge= martigen habe.

Die Taxe kann jeder Zeit in der hiesis gen Registratur in den Dienststunden eingesehen werden, und auf Gebote, die nach Berlauf des letzten Licitations-Tere mins etwa einkommen, wird weiter nicht restectirt werden.

Strem den 1. Mart 1822.

#### Patent Subhastacyiny.

- myst alle belief - P

Do publiczney sprzedaży posiadłosci Pastora Wilke w Xiażu, mianowicie domu pod Nr. 18 tamže stojącego, oraz browaru i gorzalni z naczyniami wtychże będącemi i iedney kwarty roli, oo wszystko na 2158 tal. 25 srgr. sadownie otaxowane zostało, wyznaczone zostały z mocy zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 28. Stycznia r. b. i na wniosek kredytorów UUr. Seydlic i Goldbek. w celu ich zaspokoienia, termina na dnie 21. Maia, 22. Lipca, i 23. Wrześniar. b. z których ostatni iest neremtoryczny, w miescie Xiążu, na które zapraszają się ochotę kupna i kwalifikacya pośiadania maiący, z zapewnieniem, iż naywięcey daiący za złożeniem gotowych pieniędzy w monecie pruskiey kurant do depozytu Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu i za nastapiona approbacya wierzycieli, przybicia pewien bydź może.

Taxa przedmiotów może każdego dnia w godzinach urzędowych tu w Registraturze bydź przeyrzaną.

Po ostatnim terminie licytacyinymi iuż na żadne postąpienie ceny uwagi niebędzie.

Szrem dnia 1. Marca 1822.

Abnigl. Preuß. Friedens-Gericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Zufolge des hohen Auftræges Eines Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das dem altestamentarischen Glaubensgenossen Josmann Hirsch Pogorzessei zugehörige, in der Stadt Sandberg am Ninge unter Nr. 30 beles gene Wohnhaus nehst Stallungen und Vrennhaus, welches zusammen auf 323 Mitr. 8 gGr. gerichtlich gewürdigt, als auch nachstehende dabei besindliche Vrennsgeräthschaften, als:

1) Gine fupferne Blafe

105 Mtlr. 13 agr. 4 pf.

2) Vierzehn

Maischtonnen 5 — 20 —

3) Bierzehn Lut=

ter=Fasser 2 — 8 —

Letztere 113 Mtlr. 17 ggr. 4 pf. taxirt, im Wege der nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Terminus hierzu haben wir auf den 17. April a. c. in loco zu Sandberg präsigirt, zu welchem besitz- und zahlungöfähige Kanslustige hierdurch eingeladen werden, ihre Gebote abzugeden, und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung der beauftrugenden hohen Behörde, den Juschlag zu gewärtigen.

Auf spater eingehende Gebote kann nicht gerücksichtigt, und die Tare täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Goftyn den 4. Februar 1822.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom 'w mieście Piaskach przy rynku pod Nrem 30, sytuowany, wraz z przyległemi do niego stayniami i gorzalnią, na 323. Tal. 8. dgr. sądownie oceniony, tudzież z znaydującemi się statkami gorzelnemi iako to:

1) garniec miedziany

105. Tal. 13. dgr. 4. d.

2) czternaście

drybusów . 5. – 20. – – 3) tyleż sądków 2. – 8. – –

które ogółem . 113. Tal. 17. dgr. 4. d. otaxowane zostały, Staroz. Josmana Pogorzelskiego własny, w drodze konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy w mie-

ście Piaskach termin

ma dzień 17. Kwietnia r. b., wzywamy zatém ochotę maiących kupienia i będących w stanie zapłacenia, ażeby się w dniu rym stawili, licyta swoie podali, a płus licytant spodziewać się może, ża po przednim zatwierdzeniem z strony sądu właściwego, przybicia gruntów tych.

Na późniey zayść mogące podania wzgląd miany nie będzie. Taxa zaś gruntów tych w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzana być może.

Gostyń d. 2. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Im Auftrage bes vorgesetzten Landge= richts wird auf Gefahr und Koften ber im Termin ben 12. April 1820 mit 1,150 Mthlr. meifibietend gebliebenen Wittwe Leymann, da fie das Mauf-Pratium nicht erlegt, ein anderweiter perem= torischer Termin gum öffentlichen Berkauf ber den Thabeus Leymannschen Erben guges horigen, gu Bnin unter Dir. 1 belegenen, nach der gerichtlichen Taxe auf 1261, Atlr. abgeschätzten Grundstücke auf ben 31. Mai a. c. Morgens um o Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube angesetzt und dazu Kaufluftige und Befigfahige mit ber Berficherung eingelaben, daß ber Meifibietenbe gegen gleich baare 3ab= lung bes Raufspratii ad Depositum bes Konigl. Sochlobl. Landgerichts gu Posen ben Zuschlag zu gewärtigen habe. Grem den 5. Marg 1822.

Ronigl. Preuf. Friedens-Gericht.

Patent Subhastacyiny.

W skulek zlecenia przełożonogo Sadu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy na koszt wdowy Leymanowey, która w terminie dnia 12. Kwietnia 1820 W kwocie 1150 talar. naywięcey daląca została się, lecz piniędzy tych nie złożyła, nowy peremtoryczny termin do sprzedaży publiczney gruntów Sukcessorom Tadeusza Leymana należących, w Bninie pod Nr. 1 położonych a podług taxy sądowey na 1261 tal. oszacowanych, na dzień 31. Maia r. b. zrana na godzinę 9. w threyszey izbie sądowey, na który ochote kupna i zdatność posiadania maiacych zapraszamy, zapewniaiąc, iż naywięcey postępniacy za gotową zaplata do Depozytu Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu przybicia pewien bydź może.

Szrein d. 5. Marca 1822.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Am 22. Februar b. J. ist an bem Ufer des Warta-Stroms bei Zabarowo hiesigen Szremer Kreises der Leichnam eines todten Menschen, der wahrschein= lich mit dem Wasser dahin geschwommen und dei dessen Abfall am Ufer liegen ge= blieben, gefunden worden. So viel bet der ganzlichen Fäulniß des Körpers zu unterscheiden gewesen, war der Berunglückte männlichen Geschlechts sthon be= jahrt, 5 Fuß und, einige Zoll hoch, sei= ne Gesichtszüge aber nicht mehr kennbar.

#### Obwiesczenie.

Dnia 22. Lutego r.b. znaleziony został na brzegu rzeki Warty pod wśią Zaborowa człowiek utopiony, który podług podobieństwa z wodą przypłynał, i przy opadnieniu teyże tam leżeć został. Człowiek ten był meskiey płci, ile przy zupełney zgnieliznie poznać było można, iúż w podeszłem wieku, fizyognomią zaś rozpoznać nie było podobno. Wzrostu był około 5 stop i kilka cali, głowa iego i ręce były kawałem starego korzu.

Der Kopf und die Hande waren in ein Stud Pelz gewickelt, übrigens war er noch mit ein Paar alten Pelzhosen und Bouer-Sticfeln, so wie mit einem, jedoch schon ganglich verfaulten leinenen hemde bekleibet.

Da sich über die Herfunft und die Art bes Berunglückens dieses Menschen nichts hat ausmitteln lassen, so wird selches hiermit zur Kenntnif des Publikums und den etwanigen Angehörigen des Berunsglückten bekannt gemacht.

Strem den 24. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. cha obwinięte, spodnie miał na sobie z korzucha i bóły chłopskie, koszula zaś zupełnie iuż była zgniła.

Gdy o tym człowieku, iego stanie i sposobie nieszczęścia, żadney nie można było powziąść wiadomości, przeto przypadek ten podaie się do publiczney wiadomości w celu doniesienia tym sposobem nie znaiomym iego krewnym.

Szrem d. 24. Lutego 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Hochleblichen Landgerichts zu Pofen werden in Babin, eine halbe Meile von Schroda belegen,

a) 298 Stud Schaafe, und

b) 15 Stud Rindvieh

in Termino ben 23. April d. J. Bormiftags um 9 Uhr gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant an ben Meistbietenden im Bege einer dffentlichen Auction verfauft werden.

Das Publikum hiervon in Kenntnis seigend, laden wir Kauflustige vor, sich in biesem Termin einzufinden.

Schroba ben 12. Marz 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### Obwiesczenie

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, będą w wsi Babinie pół mili od Szrody odległey na terminie

dnia 23. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9.

a) 298 sztuk owiec,

b) 15 sztuk bydła rogatego, naywięcey daiącemu za gotową zaplatą w grubey pruskiey monecie drogą publiczney licytacyi sprzedane. O czem zawiadomiając ochotników, wzywamy: aby się w terminie tym zgromadzić raczyli.

Szroda dnia 12. Marca 1822.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung

Bur Berpachtung ber Waffer = Mahls Muble in Klein-Chrzopoko bei Birke nebft ben bazu geborigen Wohn = und Wirth=

#### Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia młyna wodnego w matem Chrzypsku pod Sierakowem z domem, chlewami, chałuschaftsgebäuben, einer Chaluppe, und 7 Morgen Land culmischen Maßes, stebet der Termin auf den 20. April c. zusolge Hohen Auftrages Eines Königt. Hockverordneten Landgerichts zu Meseris vom 11. hains hier an, zu welchem Pächter eingetaden, und die Bedingungen im Termine bekannt gemocht werden.

Birnbaum ben 17. Marg 1822. Sonigl. Preug. Friedensgericht.

Wedrere Pferde und Fohlen und ein

berbeckter Wagen werden ben 19. April b. J. Vormittags um 11 Uhr hier vor dem Amth=Local des Friedensgerichts meistbickend verkauft werden.

Inowracian ben 21. Marg 1822. Konigl. Preng. Friedensgericht.

Subhaftatione=Patent.

Das dem Schullehrer Kulisch zu Mibertowsker haulande zugehörige, in Karge auf der Färberstraße unter Nro. 78 belegene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 159 Atlr. 4 gGr. gewürdiget worzben, soll, zufolge Verfügung des Königlichen Landgerichts in Meserit, auf Untrag eines Gländigers, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Sourant verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungstermin auf den r 5. Mai c. Vormittags um 10 Uhr in Karge angesetzt und laden hierzu diejenigen Kanflusti en, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificiet pą i siedmiu morgami gruntu miary chełmińskiey, stosownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 11. t. m. wyznaczyliśmy tu w mieyscu termin

na dzień 20. Kwietnia r. b. na któren dzierzawców wzywamy. Kondycye zostaną na terminie obznaymione.

Międzychod dnia 17. Marca 1822.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie

Koni 15, źrzebiąt 7 i pokryta bryczka mają bydź w terminie dnia 19. Kwietnia r. b.

zrana o godzinie 11. tutey przed pomieszkaniem Sądu Pokoiu więcey daiącemu przedane.

Inowrocław d. 21. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny,

Dom, szkolnemu Kuliszowi w Albertowskich olędrach należący, w Kargowie na ulicy farbierskiey pod Nr. 78. położony, który sądownie na 159 tal. 4 dgr. oceniono, stósownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie, ma być sprzedany.

Tym końcem, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Maia r. b. o godzinie 10. zrana w Kargowie i wzywamy ninieyszem na find, auch baare Zahlung leiften können, bierdurch mit dem Bemerken ein, daß ber Meiffbictende bes Inschlags, nach erfolgter Genehmigung des obgedachten Gerichts, gewärtig sein kann.

Die Bedingungen fonnen in unferer

Regiffratur eingesehen werden.

Wolftein ben 16. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Hochloblichen Land zerichts zu Frauftadt foll die biefelbft am fogenannten Bierme= ge von Liffa nad) Striefewig unter Dr. 45. belegene, ben Gartigichen Erben geborige Bodmuble nebft Bubebor, auf 150 Rtlr. geichatt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Deifibie= tenden verfauft werden. Dir haben bie= zu einen Termin auf den 7. Mai b. %. Bormittage 9 Uhr hiefelbft angefett, und laben Raufluftige biermit ein, in diefem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meiftbietende hat ben Buichlag Diefer Muhle nebft Zubehor nach erfolgter Genehmigung der competenten Beborde ju gewärtigen.

Liffa ben 19. Februar 1822.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

tenże ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyc są w stanie, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący przybicia, po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może.

Warunki kupna i przedaży, każdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d. 16. Lutego 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu-

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego młyn tuteyszy, znaydujący się na drodze, ktora prowadzi z Leszna do Strzyzewicy pod Nr. 45. położony, i należący dziedzicom Gertyga z przyległością, na talarow t50 otaxowany drogą subhastacyj konieczney więcey dającemu publicznie ma być przedany.

Oznaczywszy do tego termin na d ień 7. Maia r. b. o godzinie gtey zrana, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym stanęli, i licytum swoie oddali. Więcey daiący przybicie młyna tego z przyległością po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 19. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Ju Folge eines Auftrages des Königt. Land erichts zu Arotoschin vom 24sten Avril 1820, thun wir biermit zu wisfen, daß der Christian Jurschsche Jumos biliar, Nachlaß, als:

1) ein Wohnhaus nebst einem dazu gehorigen Stall,

2) ein Garten und die dazu gehörige

im besten Stanbe, auf der Norstadt Malinie bei Pleschen belegen, welches alles auf 2 0 Athle. tarirt ist, im Bege der Subhastation defentlich an den Meistbietenden verfauft werden soll.

Es ist zu diesem Behuse ein nochmalisger peremtorischer Bietungs = Termin auf den 20 sten April 1822. Borsmittags um 9 Uhr in loco Pleschen auf der Borstadt Malinic angesent, und es werden alle Kauflustige und Jahlungssäshige hierdurch aufgefordert, in dem gesbachten Termine sich einzusunden und ihre Gebote auzugeben.

Der Meistbietenbe hat nach ber baaren Bezahlung und nach erfolgter Genehmis gung ber Interessenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Auf Gebote, die nach dem Termine ein ehen, wird nicht gerücksichtigt wer= ben,

The wild and a real and a relief

#### Patent Subhastacyiny.

W moc udzielonego nam przez Krol Sąd Ziemiański w Krotoszynie z dnia 24. Kwietnia r. z. 1820, pole enia, ninieyszém do publiczney wiadomości podaiemy, iż pozostałość niegdy Krystana Jursch z nieruchomości iako to:

- 1) Domu z staynią;
- 2) Ogrodu oraz łaki do tego należącey, na przedmieściu Malinie pod Pleszewem w naylepszymgruncie położonych, składaiąca się,

co wszystko na 220 tal. otaxowanem iest, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną będzie.

Celem więc tym iest peremtoryczny powtórny termin na dzień 20. K wietnia 1822 zrana o gódzinie 9tey na gruncie Pleszew przedmieściu Malime wyznaczonym, przeto wzywamy chęć kupna maiących, te posiadać i oraz zapłacić mogących, aby się w pomienionym terminie stawili i licyta swe podali.

Naywięcey dai cy spodziewać się może, iż iemu zalicytowane nieruchomości za zapłaceniem w gotowiznie, i po nastąpionem zezwoleniu Interessentow przysądzone zostaną.

Na licyta które po terminie zaydą, żaden wzgląd n.ianym nie będzie. Die Tape ber subhaftirfen Immobilien kann in ber Registratur bes Gerichts jeberzeit eingesehen werden.

Farocin den 17. Juni 1821. Konigl. Preuß. Friedenögericht, Pleschener Kreifes.

Ebiftal = Citation.

Der gewesene Pachter bes im Abelnauer, Kreise belegenen Guts Moncznif, herr Joseph v. Ralinski, wird hierdurch vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in Termino ben 13. Mai b. 3. vor und perfoulid ju erfdeinen, um fich über ben ihm gemachten Borwurf, 80 Stud Schaafe aus bem Konigreich Polen heimlich nach erwähntent Dorfe Monegnik eingeschwarzt zu haben, ge= richtlich zu verantworten, die zu feiner Bertheidigung bienenden Beweismittel, infofern folche in Urfunden bestehen, fo= gleich mit gur Stelle ju bringen. bleibenden Falls aber hat berfelbe ju ge= wartigen, daß in Gemagheit bes J. 285. feg. Tit. 20 Thl II. des Allgemeinen Rand = Rechte wiber ihn in Contumaciam rechtlich erkannt werden wird.

Rozmin ben 12. Februar 1822.

Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

Bekanntmachung Der jüdische Varbier Leib Linde aus Miefebow ist wegen unbefugten Kurirens aus Gewinnsucht, mittelst der gleichlaus tenden Erkenntnisse der Königl. Landges Taxa subhastowanych nieruchomości w Registraturze sądowey każdego czasu przeyrzaną być może.

Jarocin d. 17. Czerwca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Powiatu Pleszewskiego.

Zapozew Edyktalny.

Ur. Jozefa Kalińskiego byłego Dzierzawcy wsi Mącznik Powiatu Odalanowskiego zapozywamy ninieyszem, ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 13. Maia r. b. celem sadowego odpowiedzenia na zarzut względnie przemycenia 80. sztuk owiec z Polski do wsi rzeczoney Mącznik, wywiedzenia obrony przeciwko temuż zarzutowi, i wyraźnego wskazania dowodów na uzasadnienie obrony mieć mogących, które, skoro składaią się z dokumentów, natychmiast złożonemi być muszą, przed nami stawił się. W razie niestawienia się, oczekiwać może zapozwany, iż przeciwko niemu §. 285 seq. Tit. 20. cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego zaocznie w działaiącą moc przey-

Król. Pruski Inkwizytoryat

#### Obwiesczenie.

Starozakonny Leib Linde barwierz z Mieszkowa, esądzony został wyrokami rownobrzmącemi Królewskich sądów Ziemańskich w Krotoszynie

richte zu Krotoschin und Fraustadt refp. bom 30. April 1821 und 19. Dobember ejd. zu feche monatlicher Bucht= hausstrafe rechtstraftig verurtheilt worben, und buft biefe Strafe in hiefiger Frohnfeste. Dies wird hiermit gur Rennt= niß des Publikums gebracht.

Rozmin den 8. Marz 1822. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

i Wschowie, mianowicie z dnia 30go-Kwietnia i 19. Listopada 1821, za leczenie bez upoważnienia i dla chci, wości zysku uskutecznione, na sześciomiesięczne więzienie w domu kary i poprawy, i odsiadnie karę tę w tuteyszym fronfescie, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Koźmia dnia 8. Marca 1822. Krói. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Der burch ben Steckbrief bes Konigl. Friedensgerichts zu Inowraciam vom 16 Oftober v. J. (Amteblatt Dro. 44) ver= folgten Marianna Strzebiatowska find mit den geftoblenen, ben Damnififaten be= reits guruckgegebenen Sachen, noch 22 Rtlr. 16 ggr. 8 pf. in einem lebernen lan= gen Beutel, ein grun feidenes Tuch mit roth=, geib= und weiß=geffreifter Rante, ei= ne roth= und weiß=geftreifte leinene Schur= ge, ein Stiefeltrodel von schwarzer Geis be, ein Zulegemeffer mit knocherner Schale und ein Stemeisen abgenommen. Die unbefannten Eigenthumer obiger Gegenftanbe werden hierdurch aufgefordert, binnen 6 Wochen und spatestens in termino ben 1. Mai c. ihre Rechte bei und geltenb zu machen.

Meldet fich in diesem Zeitraume Diemand, fo verfallen Geld und Sachen nach 9. 118 Thl. 2 Tit. 17 bes Landrechts.

Koronowo ben 27. Februar 1822. Konigl, Preuß. Inquisitoriat, Obwiesczenie.

Sledzoney dziennikiem urzędowym Nr. 44. przez Sąd Pokoju w Inowracławiu listem gończym z dnia 16go-Października r. z. Maryannie Strzehiatowskie y odebrane zostały z innemi kradzionemi uszkodzonym iuż zwroconemi rzeczami, 22 Talar, 16 dgr. 8 fen. w skórzanym długim worku, chusika iedwabna w kolorze zielonym, i z brzegami w paski żółte i czerwone, fartuch z płótna w paski czerwone i białe, kutas od bóta czarny jedwabny, nóż składany, z okładziną kościanną i dłóro. Nieznaiomi właściciele powyżey wymienionych szczególów, wzywaią się w ciągu tygodni 6, a naypóźniey w terminie dnia T. Maia r. b.

końcem udowodnienia prawa wła-

sności do nas zgłosili.

Skoro się w czasie tym nikt nie zgłosi, pieniadze i rzeczy podług S. 118 części II. tyt. 17. Prawa kraiowego, uznane będą iako dobro wakuigce.

Koronewo d. 27. Lurego 1822. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat, Befanntmachung.

Bermöge Auftrages bes Königlichen Kandgerichts hiefelbst follen durch den Unterzeichneten

56 Klaftern Kiefern= } Brennholz,

dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Es sieht hiezu ein Termin auf den 10 ten April d. J. Morgens 8 Uhr in 1000 Janowiec an, wovon das Publikum in Kenntniß gesetzt wird.

Onesen den 12. Marg 1822. Konigl. Landgerichte-Gecretair. Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego maia bydź przez podpisanego:

56 sążni sosnowego) drzewa
20 sążni dębowego) opałowego,
publicznie więcey daiącemu za zaraz
gotową zapłatę w kurancię sprzedane.
Na ten koniec wyznaczony iest termin na

dzień ro. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8mey w Janowcu, o czem się ninieyszem Publiczność zawiadomia.

Gniezno d. 12. Marca 1822. Sekretarz Królewski Sądu Ziemiańskiego.

Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen.
(Monat Mary 1822,)

| Getreide - Arten.          | Mittivoch<br>den 20.                                                                                               | Freitag<br>ben 22.                                                                         | Montag<br>den 25.         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                            | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                                         | von bis<br>N. gr. fl. gr.                                                                  | von bis<br>ft. gr. ft. gr |
| Weißen der Preuß. Scheffel | 10 — 10 8<br>4 15 5 —<br>2 15 3 —<br>2 — 2 8<br>4 — 4 8<br>3 8 4 —<br>1 15 2 —<br>4 8 4 15<br>2 8 2 15<br>8 — 8 15 | 4 15 5 —<br>2 8 2 15<br>2 — 2 8<br>4 — 4 15<br>3 8 4 —<br>1 15 2 —<br>4 8 4 15<br>2 8 2 15 |                           |